## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

<sup>77</sup>. Inli 1965.

12. Lipca 1863.

Nro. 13979. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber der angeblich verbrannten oft-galizischen Obligazionen, als:

1. Oft-galizische Kriegsbarlebens-Obligazionen lautend auf

1) Wolozianka wielka, Unterthanen Samborer Kreises Nr. 11616

doto. 17. Mai 1797 zu 5% über 13 fl. 223/8 fr.

2) Woloszanka wielka, Unterthanen Samborer Rreifes, Dr. 11968 vom 18. April 1798 zu 5% über 13 fl. 224/8 fr.

3) Woloszanka wielka. Unterthanen Samborer Kreises Mr. 12762 am 18. April 1799 zu 5% über 13 fl. 224/8 kr.

II. Oft-galizischen Naturallieferunge = Obligazionen lautend auf

842 4) Woloszanka wielka, Unterthanen Samborer Kreises, Mr. vom 1. April 1795 ju 4% über 33 fl. 45 fr.

5) Wolosanka wielka, Unterthanen Samborer Kreifes, Nr. 815 bom 4. Februar 1796 zu 4% über 41 fl. 24 fr., endlich

6) Wolosianka wielka, Unterthanen Samborer Kreifes, Rr. 163 vom 1. November 1829 zu 2% über 86 ft. 431/8 fr. aufgefordert, lolche binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen oder ihre etwaigen Besitzrechte auszuweisen, ansonsten nach frucht-Derstreichen ber ausgedrückten Frist diese Obligazionen für null und nichtig werben erklärt werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 28. Mai 1863.

(1219)E il y il to

Nr. 9482. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wexlowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pohyfu niewiadomego Abrahama Rudoll, iz przeciw niemu na podstawexlu z dnia 2. września 1861 na rzecz Littmana Lippmann Zarazem nakaz zapłaty sumy wexlowej 110 zł. w. a. się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla Abrahama Rudoll kuratorowi w osobie p. adw. Maciejowskiego ze substytucyą p. adw. Skwarczyńskiego się doręcza.

C. k. sad obwodowy.

Stanisławów, dnia 15. lipca 1863.

(1205)E dy E t.

Nr. 7075. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem z pobytu niewiadome p. Wiktorye z Zdzie-Szulskich Mijakowska, że jako spadkobierczynią po Janie Zdzieszulskim sadownie za zmarłego uznanym jest, aby w ciągu roku od dnia dzisiejszego rachując, w tem c. k. sadzie obwodowym zgłosita się i deklaracye swoją z ustawy co do spadku po Janie Zdzie-Szulskim wniesła, gdyż inaczej postępowanie spadkowe ze zgłoszohemi się spadkobiercami i kuratorem p. adwokatem Maciejowskim da niej ustanowionym przeprowadzonem będzie.

Z uchwały c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, 6. lipca 1863.

(1199)Kundmachung.

Nro. 31515. Bur Sicherstellung ber Bauerforderniffe jum Neubau der stabillen Brude Aro. 277 über ben Strwiaz - Fluß bei Starzawa im Sanoker Kreise und Straffenbaubezirke im 2/4 der 47ten Mair. wa im Sanoker Kreise und Straffenbaubezirke im 2/4 der 47ten Meile der Karpaten = Hauptstraße mit dem veranschlagten Kostenaufswande von 12774 fl. 97 kr. d. i. Zwölf Tausend Siebenhundert lung Viebenzig Vier Gulden 97 kr. öst. W. wird hiemit die Offertverhands lung ausgeschrieben.

den Baujahren 1863 und 1864 längstens bis 30. September 1864 Der Bau, welcher nach Einheitspreisen geführt wirb, muß in

du Ende geführt werden.

Die übrigen speziellen, so wie bie allgemeinen Baubedingungen, ber Die übrigen speziellen, so wie die augemeinen Danie und den Bauhramarische Kostenüberschlag sammt Preisverzeichniß und den Bauhra Bauplanen, können bei der Kreisbehörde oder dem Straffenbaubezirke in Sanok eingesehen werben.

Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 durchgeführt merden.

Unternehmungelustige werden eingelaben, die mit 5% Badium belegten Offerten bis 4. August 1863 bei ber k. k. Kreisbehörde in Sanok zu überreichen.

Nachtrageanbothe so wie die bei der k. E. Statthalterei unmit= telbar eingebrachten Offerten bleiben unberücksichtigt. Bon der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Juli 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 31515. Celem zabezpieczenia potrzeb budowli do wybu-Nr. 31515. Celem zabezpieczema potrzen bado. Starzam nanowo mostu stałego Nr. 277 przez rzekę Strwiąz koło Starzawy w Sanockim obwodzie i powiecie dla budowy gościńców

w 2ej cześci 47mej mili głównego gościńca karpackiego z preliminowanym kosztem 12774 zł. 97 c. t. j. dwanaście tysiecy siedemset siedemdziesiąt cztery zł. 97 c. w. a., rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomoca ofert.

Budowla, która się będzie prowadzić podług cen jedynostkowych, musi być w latach do budowli przeznaczonych 1863 i 1864

najdalej do dnia 30. września 1864 ukończoną.

lane szczególne jakoteż ogólne warunki budowli, sumaryczny preliminarz kosztów wraz ze spisem cen i z planami budowli, mogą być przejrzane w c. k. władzy obwodowej lub w c. k. powiecie dla budowy gościńców w Sanoku.

Pertraktacya ofertowa będzie podług ustaw tutejszego rozpo-rządzenia z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 przeprowadzoną.

Mających chęć przedsiębierców wzywa się, ażeby swoje w 5% wadyum opatrzone oferty wnieśli do dnia 4. sierpnia 1863 r. w c. k. władzy obwodowej w Sanoku.

Propozycye po upływie terminu, jako też oferty wniesione bezpośrednio do c. k. Namiestnictwa, zostaną nieuwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. lipca 1863.

(1215)Rundmachung.

Mro. 1002. Som f. f. Bezirksamte als Gericht in Kimpolung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in der Exefuzionssache ber f. f. Finang = Profuratur wider Chaim Schloima Awadig zur Hereinbringung der Einkommensteuer pr. 795 fl. 531/2 fr. oft. 28. und der Grekuzionskoften pr. 7 fl. 25 fr. und 9 fl. 11 fr. oft. 28. die öffentliche Feilbiethung der dem Chaim Schloima Awadig gehörigen, in Kimpolung sub Nro. 896 gelegenen Realität unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ber, nach bem mit bem Befcheibe bbto. 31. März 1863 3. 647 zur Kenntniß genommenen Schätzungs-akt bbto. 31. März 1863 erhobene Werth von 3400 fl. öft. W.

angenommen.

2) Jeder Kaustustige ist verbunden 10% bes Ausrufspreises als Angelb zu Sanden ber Ligitagions-Kommiffion im Baren, ober mittelft Staatspapieren ober galigischen ftanbifchen Pfanbbriefen nach bem Tagesturswerthe, ober endlich mittelft Sparkaffebucheln nach bem Do= minalbetrage zu erlegen, welches Angeld für ben Meistbiethenden zurückbehalten, und falls es im Baaren geleistet ist, in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach der Lizitazion zu= rückgestellt werben wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet bie erste Kaufschillingshälfte mit Einrechnung des im Baren geleisteten Angeldes binnen 30 Tagen, Die zweite binnen 3 Monaten vom Tage des zu Gericht angenomme-nen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Mach Bezahlung der ersten Kaufschillingshälfte wird bem Best= biether bas nicht im Baren geleistete Angeld gurudgestellt.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung des Kaufschillings hat der Käufer den bei ihm verbliebenen Restkaufschilling mit 5 von 100 gu verzinsen.

5) Der Käufer ift verbunden bie auf biefer Realität haftenden Grundlaften, vom Tage bes erlangten Befiges ju übernehmen.

- 6) Sollte die Realität in den ersten zwei auf den 2. September und ben 30. September 1863 festgesetten Terminen nicht einmal um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der §§. 148 und 152 G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Zahl 46612 die Tagfahrt zur Feststellung der erleichternden Bedingungen auf den 14. Oktober 1863 9 Uhr Vormittags bestimmt, und sodann dieselbe im dritten Lizitazionstermine auch unter ber Schähung um jeden Preis feilgebothen werden.
- 7) Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegt ha= ben wird, fo wird berfelbe über fein Unfuchen in ben phyfifchen Befit der erstandenen Realität auf seine Kosten eingeführt, und ihm das Eigenthumsdefret ertheilt.

8) Die Gebühr für die Uebertragung des Eigenthums hat der

Raufer aus Eigenem zu entrichten.

9) Sollte der Bestbiether der gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo wird die Realitat auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert und das Angeld, so wie der allenfalls er= legte Theil des Kaufschillings zu Gunsten der Gläubiger für verfallen erklärt werden.

10) Sinsichtlich ber auf ber Realetat, welche keinen Grundbuchskörper besitt, haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben merden die Raufluftigen an die Gerichtsaften und an das f. f. Steueramt gewiesen.

Dom f. f. Bezirksamte als Bericht.

Kimpolung, am 10. Juni 1863.

(1206)b

Rro. 1037. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte in Zbaraz wird hiemit ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Honorata de Tomaszewskie Miączyńska befannt gegeben, baß Eugen Fürst de Ligne unterm 14 Juli 1863 3. 1037 ein Auffündigunges gefuch wegen Raumung des Bormerfes in Czahary bis jum 28. 900= vember 1863 miber die Erben des Anton Miaczyński überreicht hat.

Da die Mitbelangte Honoratha de Tomaszewskie Miączyńska bem Leben und Wohnorte nach unbekannt ift, fo wird zur Wahrung ihrer Rechte Gr. Edmund Opolski jum Rurator bestellt, und bemfelben Namens der Mitbelangten die Rubrif des Auffündigungsgesuches

zugestellt. Zbaraz, ben 15. Juli 1863.

#### Edykt.

Nr. 1037. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zbarażu uwiadamia niniejszym z życia i pobytu niewiadoma p. Honorate z Tomaszewskich Miączyńske, że J. O. Eugeniusz ksiaże de Ligne pod dniem 14. lipca 1863 do l. 1037 prosbe o wypowiedzenie względem rumacyi folwarku w Czaharach z dniem 28. listopada 1863 przeciw spadkobiercom Antoniego Miączyńskiego podał.

Ponieważ współpozwana Honorata z Tomaszewskich Miączyńska z życia i pobytu jest niewiadoma, a zatem do obrony jej praw p. Edmund Opolski za kuratora się wyznacza i temuz imieniem

współpozwanej napis wypowiedzenia się doręcza. Zbaraż, dnia 15. lipca 1863.

E dykt. (1209)

Nr. 6843. C. k. sad krajowy lwowski nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Józefa Mietta uwiadamia, że na zadanie Süssel Alexandrowicz uchwałą z dnia dzisiejszego tabuli k. polecono, azeby weksel ddto. 16. czerwca 1862 A. i ddto. 24. lipca 1862 B. zaingrossowała i na podstawie tychże kwoty 235 zł. i 330 zł. a. w. w stanie biernym sumy 11000 zł. m. k. na dobrach Biała i Wola Rafałowska Dom. 288. pag. 173 n. 40. on. et Dom. 443. p. 253. n. 129. on. dla p. Józefa Mietty Mikołajewicza zaintabulowanej na rzecz Süssli Alexandrowiczowej zaprenotowała.

Ponieważ miejsce pobytu Józefa Mietty nie jest wiadome, przeto powyższą uchwałę postanowionemu dla nieobecnego kuratorowi

p. adwokatowi Pfeisser doreczono.

Z c. k. sadu krajowego. We Lwowie, dnia 14. kwietnia 1863.

(1222)Edykt.

Nr. 17720. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę c. k. prokuratoryi skarbu imieniem konwentu Bazylianów w Zółkwi przeciw spadkobiercom i prawonabywcom Izaka i Reissel Bardach, jako też nieobjętej masie spadkowej po Mendlu Bardach o zapłacenie sumy 140 duk. holl. z przynależyt.

egzekucyjna publiczna sprzedaż realności pod l.

wie położonej, w jednym tylko terminie nawet i poniżej ceny szacunkowej na podstawie pod 7% złożonych warunków dozwala się, która to licytacya na dniu 25. września 1863 o godzinie 9. zrana w tutejszym c. k. sądzie krajowym przedsięwziętą zostanie.

Za cenę wywołania stanowi się kwota 4706 zł. 4 kr. a. wal., a kazdy kupienia chęć mający obowiązany będzie wadyum w kwo-

cie 235 złr. 20 cent. a. w. złożyć.

Akt oszacowania, jako też warunki licytacyjne w całej ich treści wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w od-

pisie wyjąć.

Równocześnie uwiadamia się tych wszystkich właścicieli tabularnych i wierzycieli hypotecznych, którzy po wystawieniu wyciągu tabularnego pod 8. hypotekę uzyskali, jako też tych wszystkich, którymby wezwanie do niniejszej licytacyi wcześnie z jakiegokolwiek powodu doręczonem być nie mogło, do rak już ustanowionego kuratora pana adwokata Śmiałowskiego i niniejszym edyktem.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 8. czerwca 1863.

(1220)E dyk 1.

Nr. 9507. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego co do miejsca pobytu pana Henryka Inesa, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddto. 12. grudnia 1861, na rzecz Dawida Bergmann zarazem nakaz płatniczy sumy weksłowej 1180 zł. wal. a. się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla pana Henryka Inesa kuratorowi w osobie p. adwokata Eminowicza z substytucyą p. adwokata Bersona się doręcza.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 15. lipca 1863.

(1208)C b i f t. (2)

Mro. 5361. Bom f. f. Tarnopoler Gerichte wird bem Abraham Auerhahn, Mayer Wolf zw. R. Auerhahn, Leib Byk, Mathias Legiman. fo wie deren unbefannten Erben und Rechtenehmer mittelft gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es haben wiber diefelben bie Erben nach Henie Reitmann, als: Abraham Wohl, Scheindel Wohl, geborne Reitmann und Pessie Schlifka geborne Reitmann sub praes. 2. Juli 1863 Bahl 5301 wegen Anerkennung und Intabulirung ber-

felben als Gigenthumer ber Realität CN. 398 56 alt - 59 neu in Tarnopol eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, norüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 25. 2111. guft 1863 um 10 Uhr Bormittags anberaumt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreikgericht zu beren Vertretung und auf beren Gefahr und Rosten den hiesigen Advokaten Dr. Schmidt mit Substituirung ber Gr. Advofat Dr. Delinowski als Kurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsord

nung verhandelt merden mirb.

Durch bieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, gut rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsber helfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober aber einen anderen Sachwalter zu mahlen und Diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigenüberhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie die aus beren Berabfaumung entstehen ben Folgen fich selbst beizumeffen haben werden.

Tarnopol, am 6. Juli 1863.

Kundmachung.

Mro. 2173. Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte zu Mikolajow, Stryjer Kreises, wird bekannt gemacht, daß über Ansuchen ber Frat Ludwika Nahujowska doto. 21. November 1862 Bahl 2173 bie eres futive öffentliche Feilbiethung ber bem Abraham Grunwald gehörigen, sub Nro. 36 in Rozdot gelegenen Realitätshälfte gur Befriedigung schuldiger 282 fl. AM. sammt 4% vom 25. Dezember 1854 laufen ben Intereffen, der Gerichtetoften von 5 fl. 41 fr. ft. D., ber Greill fuzionskosten von 3 fl. 37 kr. öst. W., 3 fl. 891/2 kr. öst. W. und 7 fl. 18 fr. oft. W. bewilligt, und zur Vornahme dieser Feilbiethung zwei Termine am 20. August 1863 und 26. August 1863 jedesmal zu Rozdoł im Gemeindehause um 10 Uhr Vormittags angeordnet wot

Siezu werden Kaufluftige mit tem Beifügen vorgeladen, bas biese Realitätehälfte bei beiden Terminen nicht unter Schähungspreis von 507 fl. 50 fr. oft. 2B. verkauft werden wird.

Der Grundbuchsertrakt und die Ligitazionsbedingnisse können bei

Gerichte eingesehen und Abschriften hievon genommen werben. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Mikołajów, am 26. April 1863.

Rundmachung.

Nro. 529. Vom Mikołajower f. f. Bezirksgerichte wird befannt gemacht, daß zur Befriedigung ber von Chaje Witte Tieger' mann respektive bessen Erben mittelst Kompromiß = Spruches vom Dezember 1855 ersiegten, und mittelst Zession vom 16. Mai 1860 an Kellmann Klersfeld abgetretenen Forderung von 1400 fl. K.D. oder 1470 ft. öst. W. die erefutive Feilbiethung der sub Nro. zu Rozdot befindlichen Realität unter ben vom Erekuzionsführer por gelegten Bedingungen bewilligt wurde.

Bur Durchführung derselben sind zwei Termine, auf ben 10. August 1863 und auf den 17. August 1863 jedesmal um 10 ubt Vormittags in der Rozdolen Gameindant Vormittags in der Rozdoler Gemeindeamtskanzkanzlei, und im Falle an diesen Terminen ber Schätzungenie und im Falle an diefen Terminen ber Schähungspreis von 1380 fl. oft. 28. erzielt wurde, zur Einvernehmung der Gläubiger behufs Feststellung erleichternder Bedingungen ein weiterer Termin auf den 24. August 1863 10 Uhr Kormittags im Gerichtsbauss bestimmt 1863 10 Uhr Vormittags im Gerichtshause bestimmt worden.

Für die unbekannten, und jene Gläubiger, die erst nachderhand ins Grundbuch gelangen, murde Moses Sieber in Rozdół zum Kuro tor bestellt.

Rauflustige werden mit dem Beisate eingeladen, daß jeder got Beginn der Lizitazion 10% Badium, d. i. ben Betrag von 138 fl. oft. B. zu erlegen haben wird, welches dem Ersteher in den Meist both eingerechnet, den übrigen Mitbiethern nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

Der Schähungkaft und die Ligitazione Bedingniffe konnen bier

gerichts eingesehen werden.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Mikołajów, am 12. Juni 1863.

G bift. Nro. 13978. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bei Inhaber der angeblich verbrannten oft = galizischen Naturallieferung. Obligazion lautend auf den Namen der Gemeinde Rydzow, wer Kreises, Rro. 1845 ddt. 1. November 1829 zu 2% über 181 f. 31 z fr. aufgefordert, solche hinnen 1 305 agei 31 % fr. aufgefordert, solche binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen oder seine Besitzrechte darzuthun, ansonseit nach fruchtlosem Verstreichen dieser Trief nach fruchtlosem Verstreichen diefer Frist die genannte Obligazion für null und nichtig mirt artifatt

null und nichtig wird erklärt werden. Lemberg, ben 28. Mai 1863.

(1202)

Nro. 11658, Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen, vom Zokkiewer il. eramte ausgestellten Empfangescheines dto. 20. Juni 1858 Mro. lautend auf ben Namen ber Gemeinde Bud. 16 Juni 1858 Chamy lautend auf den Namen der Gemeinde Ruda Krechowska mit Cham? Zołkiewer Kreises, über die verloste galizische Naturallieferung Obligazion Nro. 7068 vom 1. November 1829 zu 4% über 3 % gen dem Gerichte vorzulegen oder seine Besitzechte nachzuweisen ohler gazion für null und nichtig wird erklärt marken

Lemberg, am 28. Mai 1863.

(1)

(1210)

### Roufurs

der Gläubiger der Reisel Weinberg.

Mro. 24688. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte Bermögen der hierortigen Schnittwaaren = Rräsmertn Reisel Weinberg der Konkurs eröffnet. Wer an diese Konstursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage widen wider den Konkursmasse = Vertreter Hrn. Dr. Kolischer, für dessen Stellvertreter Herr Dr. Blumenseld ernannt wurde, bei diesem Lanbesterichte bis letten August 1863 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, traft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verslang. langt, ju erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Ia-Res Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forsterung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rucksicht des gefammten für Koukursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann bann beim Gembensgeions bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazions= techt gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Masse au forbern hätten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut ichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions=, Sigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen sonst geführt hätte, zu berichtigen verhalten werden mürden.

duffe wird die Tagsatzung auf ben 11. September 1863 Bormittage 11 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt. Bom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. Juni 1863.

Mro. 688. Bur Besetzung ber beim f. f. Bezirksamte in Chodorow, mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öft. W. in Erledigung gekommenen Kanzlistenstellen wird der Konkurs ausgeschrieben, und es werden disponible, der Landessprache mächtige Beamten vor äuglich berücksichtigt werben.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 14. August 1863 an das k. k. Bezirksamt in

Chodorow einzubringen.

Bon der f. f. Kreisbehorbe.

Brzeżan, am 14. Juli 1863.

Dro. 979. Bom f. f. fradtisch = belegirten Bezirfsgerichte für Umgebungen Lembergs in Zivissachen wird hiemit bekannt gemacht: Es sei auf Ansuchen ber Katarzyna Zołyńska die Einseitung des Versfahren Ausgana Senega bewils sahrens zur Todeserklärung der abwesenden Marianna Senega bewilligt und Hr. Landesadvokat Dr. Pfeikker mit Substituirung des Hrn. Canbesadvokaten Dr. Dabozański zum Kurator dieser Vermißten ernannt worden. Marianna Senega wird daher aufgefordert, binnen einem Jahre entweder vor diesem Gerichte zu erscheinen, oder dasselbe ober ihren ernannten Kurator von ihrem Leben und Aufenthaltsorte in generatie den Gericht über in Kenntniß zu setzen, widrigens nach dieser Frist das Gericht über neuerlisches Einschreiten zu ihrer Todeserklärung schreiten würde.

Lemberg, am 16. Juni 1863.

#### Edy lat.

Nr. 979. Od c.k. sadu powiatowego delegowanego dla okolie Lwowa, w sprawach spornych, daje się do wiadomości, iż na Proche Katarzyny Zołyńskiej postępowanie sadowe, w celu uznania Maryanny Senegi za zmarłej, rozpoczęte zostało i że dla tejże kukata Dra. Dabczańskiego postanowiony został. Wzywa się więc nicohecna Maryanne Senege, aby w przeciągu jednego roku przed sadem się stawiła, lub o miejscu swojego pobytu dokładna wiadomość dała, inaczej bowiem na powtórną prośbę Katarzyny Zołyńskiej, za zmarlą uzaną zostanie.

Lwów, dnia 16. czerwca 1863.

nunge-Kontrole-Behörde vom 1. Juli 1863 Zahl 3966-1197 wird halfme efekung mehrerer Praktikantenstellen bei der k. k. Staatsbuchhaltung in Krakau mit dem Adjutum jährlicher 210 fl. öst. W. hie-

mit der Konkurs ausgeschrieben. Bewerber um Berleihung einer biefer Stellen haben fich über ihr Alfter und bie mit gutem Erfolge jurudgelegten philosophischen Etne Etubien ober jener des Obergymnastums, ober wenigstens über die befriebt. ober jener des Obergymnastums, Sahraange des Gymnabefriedigende Zurucklegung der ersten sechs Jahrgange des Gymna-fluma gende Zurucklegung der ersten sechs Jahrgange des Gymnaflums, ober über die zurückgelegten Studien der komerziellen Abthei= lung and ihrer die zurückgelegten Studien der ihrer die zurückge= lung an einem polytechnischen Institute, ober aber über die zurückgestenten seinem polytechnischen Institute, ober aber über die zurückgesworan sechs Jahrgänge an einer höhern Militär = Erziehungsanstalt, rige, für den den drei lettbezeichneten Fällen eine ungefähr zweisähseige, für den der Privatsungsbienst norbereitende öffentliche oder Privatsungsbienst norbereitende öffentliche oder Privatsungsbienst norbereitende öffentliche oder Privatsungsbienst norbereitende öffentliche rige, für ben Buchhaltungsdienst vorbereitende öffentliche ober Prirat-bienftigfe ben Buchhaltungsdienst vorbereitende öffentliche ober Priratbienstleistung anzureihen hat, auszuweisen, dann den gehörig legalistre ten Remerag anzureihen hat, auszuweisen, dann den gehörig legalistre ten Revers über die entsprechende Sustentazion während der Dauer ihrer Praris, und das von einem Medizine = Doktor ausgestellte vom betreffentale, und das von einem Redizine = Robizinal = Rathe bestätigte betreffenden Rreisarzte oder bem Landes = Medizinal = Rathe bestätigte Gesundhaie Rreisarzte oder bem Landes = Medizinal = Rathe bestätigte Gesundheitszeugniß, endlich daß Sittenzeugniß beizubringen, so wie

auch anzugeben, ob und in welchem Grade diefelben mit einem Beamten der Krakauer Staatsbuchhaltung verwandt oder verschwagert sind; und ob fie ber für die Aufnahme in die Buchhaltungepraris vorgeschriebenen Prufung sich bei der Staatsbuchhaltung in Lemberg, oder bei jener in Krakau unterziehen wollen.

Die gehörig dofumentirten, an die hohe f f. oberfte Rechnungs-Kontrollsbehörde zu stylistrenden, von den Bewerbern eigenhandig zu schreibenden Gesuche sind von jenen Kompetenten, die bereits im Staats-Dienfte fteben, mittelft ihrer vorgesetten Behorde, fonft aber unmittelbar und längstens binnen sechs Wochen an die f. f. Staatebuchhals tung in Lemberg ober an jene in Krakau einzubringen.

Vom Amtsvorstande der f. f. galiz, Staatsbuchhaltung. Lemberg, am 21. Juli 1863.

Chwieszezenie.

Nr. 3177. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Tytusa Szawłowskiego niniejszem uwiadamia, iż powierniczo podstawieni spadkobiercy ś. p. Romualda Michała dw. im. Szawłowskiego pozwem duia 5. listopada 1862 do licz. 8006 podanym, przeciw panu Tytusowi Szawłowskiemu i panu adwokatowi dr. Abrahamowi Bardasz spór o przywrócenie terminu do wniesienia obrony w sprawie głównej pana Tytusa Szawłowskiego przeciw powierniczo podstawionym spadkobiercom s. p. Romualda Michała dw. im. Szawłowskiego o zapłacenie sumy 39600 złr. m. k. wytoczyli, który to pozew uchwałą z dnia 22. grudnia 1862 licz. 8006 do ustnych rozpraw zadekretowany i w sprawie tej uchwałą z dnia dzisiejszego do licz. 3177 termin do wniesienia obrony na dzień 13. paździer-

nika 1863 godzinę 10tą przed południem wyznaczony został.
Gdy miejsce pobytu pana Tytusa Szawłowskiego niewiadome jest, przeto temuż niebezpieczeństwem i na koszta jego obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Koźmińskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Blumenfelda ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw postępowania sądowego się przeprowadzi.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pana Tytusa Szawłowskiego, by ustanowionemu sobie obrońcy, pisma i inne dowody ku obrenie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońcę obrał, tego sądowi tutejszemu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisze.

Tarnopol, dnia 30. czerwca 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3393. Z upoważnienia władzy obwodowej Sanockiej z d. 13. lipca r. b. do l. 2031 - p. odbędzie się w kancelaryi tutejszego urzędu powiatowego na dniu 31. lipca r. b. o godzinie 3ej po południu, druga licytacya względem wydzierzawienia dóbr Płowce w powiecie tutejszym leżących, do spadkobierców po ś. p. Władysławie Bernatowiczu pozostałych, przynależnych, a mianowicie:

Dwór wraz z zabudowaniami gospodarskiemi, 101 morgów 1037 🗆 sążni pola ornego,

1034 ogrodu, 1007 łąki, i

19 **50** pastwisk, z zasiewem 6 korcy pszenicy, 7 korcy żyta, 7 korcy jęczmienia, 143 korcy owsa, 13 korcy kartofii i półtora korca bobu, lenezy, lnu i orkiszu: zacząwszy od 1. sierpnia r. b. na 3 po sobie następujące lata a to w celu, zaspokojenia zaległości podatkowych i innych przynależytości skarbowych.

Każdy z licytantów ma żłożyć przed rozpoczęciem licytacyi wadyum wynoszące 10% ceny fiskalnej, która w szacunkowej wartości jednorocznego dochodu w kwocie 334 zł. 43 c. wal. austr. stanowi się.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w tutejszym urżę-

dzie powiatowym każdego dnia w godzinach urzędowych.

Az do przedednia licytacyi do godziny 6ej wieczorem oferty pisemne, zaopatrzone w 10% wadyum, zawierające nazwisko, charakter i miejsce zamieszkania oferenta, tudzież pewną literami i cyframi wyrażoną kwotę jako też wyraźne oświadczenie, że oferentowi warunki licytacyjne zupełnie są znane i że ich się bezwarunkowo podejmuje, do rak naczelnika powiatowego Sanockiego podane być mogą.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Sanok, dnia 17. lipca 1863.

(1218)Edykt.

Nr. 1497. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż Anna z Hładunow Bolestowa na dniu 21. kwietnia 1863 l. 1497 podanie wniesła, by jej brata Prokopa Hladuna zolnierza od c. k. pułku piechoty hrabiego Hartmann za umarłego uznano, wprowadzając dowód przez świadków, iz tenze w roku 1859 w wojnie włoskiej w bitwie pod Solferino był obecnym i w tejże bitwie w krzyże ciężko rannym został, podając dalej że od tego czasu wszelka wieść o nim zagineła.

Wzywa się zatem wszystkich, którzyby o Prokopie Hładunie jakową wiadomość mieli, by takową w przeciągu jednego roku od dnia trzeciego ogłoszenia w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej rachować się mającego, tutejszemu c. k. sądowi lub ustano-wionemu dla Prokopa Hładuna kuratorowi panu adwokatowi dr. Dzidowskiemu udzielili.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Stryj, dnia 29. czerwca 1863.

Rundmachung.

Mro. 21565. Bur Wiederbesetzung ber Großtrafif in Nadworna wird die Berhandlung burch lleberreichung schriftlicher Offerte auf ben 7. August 1863 ausgeschrieben.

Der Verkehr biefer Großtrafit betrug im B. J. 1862 in Tabak

16379 fl., in Stempel 2023 fl., zusammen 18402 fl.

Das Materiale ift aus Stanislau gu beziehen. Die Offerten mit bem Babium von 80 fl. belegt, muffen bie einschließig ben 7. August 1863 bei ber Finang-Begirte-Direkzion in

Stanislau überreicht merben.

Der Erträgnifausweis und die naheren Ligitazionsbedingniße konnen hierorte und bei ber Finang-Bezirke-Direkzion Stanislau ein: gesehen werden.

Von ber k. k. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 13. Juli 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 21565. Do obsadzenia głównej trafiki w Nadwornie rozpisuje sie licytacya w drodze pisemnych ofert na dzień 7. sierpnia

Obrót przy tejże głównej trafice wynosił w roku 1862 w tytoniu i tabace 16379 zł., w steplach 2023 zł., razem 18402 zł.

Zasoby tytoniu i tabaki maja być z Stanisławowa pobierane. Oferty, zaopatrzone w wadyum 80 zł., mają do dnia 7. sierpnia 1863, włącznie przy c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Stanisławowie podane być.

Wykaz dochodu i bliższe warunki licytacyi, można albo przy c. k. krajowej dyrekcyi skarbu albo przy c. k. obwodowej dyrek-

cyi finansowej w Stanisławowie wglądnać.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwow, dnia 13. lipca 1863.

Lizitazione-Linkundigung.

Nro. 6163. Es wird hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, baß am 30. Juli 1863 in ben gewöhnlichen Amtestunden beim Dobromiler k. k. Kameral-Wirthschaftsamte eine öffentliche Lizitazion wes gen Verpachtung nachstehender zur Kameralherrschaft Dobromil gehorigen Mahlmühlen auf die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864, und fodann vom 1. Janner 1865 bis Ende Dezember 1866 abgehalten werden wird, und zwar:

a) Der Hujskoer oberen und unteren zweigangigen Mahlmuh= Ien mit ber ausschließlichen Benütung bes Mahlrechtes und bem Gis-. 990 fl. — fr. falpreise

b) Der Makower zweigängigen Mahlmühle ebenfalls mit der vollständigen Benützung des Mahlrech= tes, jehoch nur mahrend ber Nachtzeit, und dem Fis= . . 241 fl. — fr. falpreise

c) Der privilegirten Wetykier Waciakischen ein=

gangigen Mahlmühle, rudfichtlich bes Bezugerechtes von 23tel des Mühlennugens und dem Fiskalpreise . . . 100 ft. - fr.

d) Der privilegirten Huczkoer Waciak'schen ein= gangigen Mahlmuhle ebenfalls mit bem Bezugerechte 79 fl. — fr. von zatel des Mühlennugens und dem Fistalpreise .

Bur Verfteigerung wird Jedermann zugelaffen, ber nach ben

Befegen zu berlei Beschäften berechtigt ift.

Ausgeschloffen find: Minderjährige, Kontraktbrüchige, Aerarial= Rückftändler, bekannte Zahlungsunfähige, Prozessüchtige und überhaupt alle jene, welche wegen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung gestanden find, und entweder verurtheilt, oder aus Mangel ber Beweise entlaffen murben.

Das ju erlegende Badium beträgt 10% bes Fiskalpreifes.

Es werden auch schriftliche vorschriftsmäßig ausgestellte und versiegelte Offerten bis jum Tage vor der Lizitazion angenommen, diese muffen jedoch mit dem 10% tigen Babium belegt fein, und die ausbrudliche Erklarung enthalten, daß Offerent die Ligitazionebedingniffe genau kenne, und denfelben fich unbedingt unterziehen wolle.

Diese schriftlichen Offerte konnen beim Vorsteher bes Dobromiler f. f. Kameral - Wirthschaftsamtes an jedem Tage vor der mündlichen Lizitazion bis 6 Uhr Abends des der mündlichen Lizitazion unmittel=

bar vorhergehenden Tages eingebracht werden.

Die übrigen Ligitazionebedingnisse können beim Dobromiler f. f. Rameral = Wirthschaftsamte in ben Amtöstunden jederzeit eingesehen werben, und werden vor dem Beginne ber mundlichen Bersteigerung überdies verlesen merden.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direkzion.

Sanok, ben 10. Juli 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6163. Podaje sie niniejszem do wiadomości powszechnej, ze dnia 30. lipca 1863 odhedzie się w zwykłych godzinach kancelaryjnych w c. k. kameralnym urzedzie ekonomicznym w Dobromilu publiczna licytacya celem wydzierzawienia następujących do kameralnego państwa Dobromila należących młynów na przeciąg czasu od dnia 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864, a następnie od dnia 1. stycznia 1865 do końca grudnia 1866, a mianowicie:

a) Wyższego i niższego o dwu kamieniach młyna w Hujsku

z wyłącznym użytkowaniem prawa mlewa za cenę 

·b) młyna o dwóch kamieniach w Makowie również z całkowitem użytkowaniem prawa mlewa, jednakoż tylko w porze nocnej za cenę fiskalną . . . 241 zł. — kr.

c) uprzywilejowanego młyna o jednym kamieniu Wełycko Waciakowskiego co do prawa pociągania 2/3 100 zł. - kr. użytku z mlewa za cene fiskalną . . . . .

d) uprzywilejowanego Waciakowskiego młyna w Huczku o jednym kamieniu, również z prawem pociagania 3/3 pozytku z mlewa za cene fiskalna . 79 zł. - kr.

Do licytacyi dopuszczony będzie każdy, ktory według istnie

jących ustaw do tego jest uprawniony.

Wyjęci są: małoletni, winni złamania kontraktu, dłużni zaległości skarbowe, znani z tego, że nie są w stanie się wypłacić pieniacze, szukający procesów i w ogóle ci wszyscy, którzy byli w śledztwie o zbrodnię z chęci zysku i albo zostali skazani lub uwolnieni z braku dowodów.

Wadyum, które ma być złożone wynosi 10% ceny fiskalnej. Będa przyjmowane także pisemne, według przepisów sporzadzone, opieczętowane oferty aż do dnia licytacyi; ale musza one być zaopatrzone w wadyum 10% towe i zawierać wyraźnie oświadczenie, że oferentowi dokładnie są znane warunki licytacyi i ze się tenze im bezwzględnie poddaje.

Takowe pisemne oferty mozna składać u naczelnika c. k. ka meralnego ekonomicznego urzędu w Dobromilu codziennie przed licytacya do godz. 6. wieczór, a to aż po dzień poprzedzający licy

tacye ustna.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć każdemu w c. k. kameralnym ekonomicznym urzedzie w Dobromilu w godzinach kan celaryjnych każdego czasu, a oprócz tego będą one odczytane przed rozpoczęciem licytacyi ustnej.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Sanok, dnia 10. lipca 1863.

(1197)Edykt.

Nr. 16283. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniej szym edyktem możliwych współspadkobierców ś. p. Macieja Urbań skiego, tudzież spadkobierców Pawła Urbańskiego, że pan Antoni Leon dw. im. Truszkowski naprzeciw nim, tudzież naprzeciw nie objętej masie spadkowej Pawła Urbańskiego pod dniem 21. kwietnia 1863 do l. 16283 o przyznanie własności sumy 12300 zł. w listach

(2)

zastawnych i ksiązeczki gal. kasy oszczedności na 15 zł. 4 c. w. a. w depozycie c. k. sądu krajowego Lwowskiego przechowanych, pozew wytoczył, który do ustnego postępowania z terminem na dzień 25. sierpnia 1863 godzinie 11. przed południem zdekretowano.

Ponieważ współspadkobiercy po Macieju Urbańskim i spadkobiercy Pawła Urbańskiego co do istnienia osoby i pobytu sa niewia domymi, a zatem ustanowiono dla nich, tudzież dla masy nicobjetci Pawła Urbańskiego kuratorem adwokata dr. p. p. Czajkowskiego z sub stytucya adwokata dr. p. p. Kratera, z którym to kuratorym spór w mowie będący przeprowadzi się, a współspadkobierców po Macieju Urbańskim i spadkobierców Pawła Urbańskiego wzywa się: ażeby wcześnie ustanowionemu kuratorowi środków obrony udzie lili lub tez innego obrońcę sobie obrali i sądowi wskazali, albo wiem skutki zaniedbania sami sobie przypiszą.

Lwew, dnia 3. czerwca 1863.

(1194)Edykt.

Nr. 4974. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni niejszem p. Antonine Bernatowiczowa, jako na podanie Szmula Dym pod dniem 9. lipca 1862 do 1. 6358 przeciw niej imieniem własnem jako opiekuńcze nieletnych jej dzieci Wandy Mosch, Stanisławy Bronisławy i Włodzimirza Bernatowiczów do sadu tutejszego wniesione, uchwałą z dnia 17. lipca 1862 do l. 6358 celem zaspokojenia sumy 2520 zł. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 1. maja 1860 bieżącemi, tudzież kosztów podania w kwocie 5 zł. 17 c. w.a. przyznanych, przymusowa sekwestracya wszelkich dochodów i pozytków doby Pławas wszelkich dochodów i pozyt ków dóbr Płowce w obwodzie Sanockim położonych, dozwolona została.

Gdy uchwała ta p. Antoninie Bernartowiczowej dla niewiado mego miejsca teraźniejszego jej pobytu dotychczas doręczoną nie mogła, ustanawia się dla niej kuratora w osobie tutejszego adwokata dr. Wajarata wokata dr. Wajgarta z zastępstwem dr. Madejskiego i temut uchwała tutejsza z dają 17 lina 1822 i da uchwała tutejsza z dnia 17. lipca 1862 do l. 6358 dla niej i dla jej nieletnich dzieci Wandy Mosch, Stanisławy, Bronisławy i dzimirza Bernatowiczów wydona doronieletnia.

dzimirza Bernatowiczów wydana, doręcza się. Wzywa się więc p. Antoninę Bernatowiczowa, by ustanowie nemu sobie kuratorowi wszelkich do obrony praw swoich služyć mogacych środków udzieliła, lub też innego zastępce sobie obrają inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sama sobie przypisać

by miała.

Przemyśl, dnia 10. czerwca 1863.

(1224)Edykt.

Nr. 9458. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niuiejszem edyktem z pobytu niewiadomego Abrahama Rudoll, przeciw niemu z wekslu z daty Kałusz 1. listopada 1862 nakaz płatniczy wekslowej kwalt 147 listopada 1862 niecy płatniczy weksłowej kwoty 145 zł. 10 c. w. a. na rzecz Mirch Grob zarszem się wydzie kieksty 145 zł. 10 c. w. a. na rzecz Abra-Grob zarazem się wydaję, który to nakaz ustanowionemu dla Abrahama Rudoll kuratorewi panu adwokatowi Bersonowi z zastępstwem pana adwokata Bardasza się doręcza.

C. k. sad obwodowy w sprawach wekslowych.

Stanisławów, dnia 15. lipca 1863.